## Amtsblatt Semberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

22. September 1859.

216.

22. Września 1859,

(1) (1756)Kundmachung.

Mro. 37012. Bur Sicherstellung ber Decftofflieferung (Erzeu. gung, Bufuhr, Berfchlägelung und Edlichtung) im Brzezauer Straffenbaubegirte, Brzeganer Rreifes, fur bie Periode vom 1. Ceptember 1859 bis Ende August 1860 wird eine abermalige Offertverhandlung hiemit ausgeschrieben.

Das Erforberniß befteht:

a) Brzeganer Berbindungestraffe für die 1te bis einschließig 7te Meile 3630 Priemen im Fiefalpreise von 10648 ft. 3.70 fr. öfterr. Mahrung.

h) Bursztyner Verbindungestrasse, 1520 Prismen mit bem Fistal-preise von 2874 fl. 60.90 fr. oft. W.

Die fonftigen allgemeinen, namentlich mit ber Statibalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 festgefesten, fo wie bie fpegiellen Lieferungebebingungen fonnen bei ber Brzezaner Rreiebehorde und bem bortigen Straffenbaubegirte eingefehen werben.

Die vorschriftemäßig verfaßten, mit ben vorgeschriebenen 10% Babien belegten Offerten find langftens bis 4. Oftober 1859 bei der

Brzeganer Kreiebehorte einzubringen.

Es tonnen auch Offerten auf eine Bjahrige Lieferungsperiobe, bom 1. Ceptember 1859 bie Ende August 1862 bei ber f. f. Rreisbehörde gleichzeitig, jedoch abgesondert überreicht werden, beren Burbigung sich bie f. f. Statthalterei vorbehalt.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 12. September 1859.

### Obwieszczenie.

Nr. 37012. Dla zabezpieczenia materyału kamiennego (łupania, dostawy i rozbijania) w brzeżańskim powiecie budowli gościńców, w obwodzie brzeżańskim, na czas od 1. września 1859 po koniec sierpnia 1860 rozpisuje się niniejszem potwórną licytacyę za pomoca ofert.

Dostarczyć potrzeba:

a) Na brzeżańskim gościńcu komunikacyjnym na 1szą aż włącznie do 7mej mili 3630 pryzm za cenę fiskalną 10648 zł. 3.70 c.

b) na bursztyński gościniec komunikacyjny 1520 pryzm za cene

fiskalna 2874 zl. 60 90 c. w. a.

Wszelkie inne warunki licytacyi, tak ogólne, to jest postanowione rozporządzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 liczba 23821, jako też specyalne, przejrzeć można u c. k. władzy obwodowcj w Brzeżanach i w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Oferty, należycie ułożone i z załączeniem przepisanego 10% wadyum przedłozyć potrzeba najdalej do 4go pazdziernika 1859

c. k. władzy obwodowej w Brzezanach.

Można także podawać oferty na trzyletni peryod liwerunku od 1. września 1859 po koniec sierpnia 1862, ale osobno do rzeczonej c. k. władzy obwodowej, a uwzględnienie ich zastrzega sobie c. k. Namiestnictwo.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, doia 12. września 1859.

Rundmachung. (1755)

Dro. 36520. Bur Giderftellung ber Dedftofflieferung (Grzeugung, Bufuhr, Schlichtung und beziehungemeife Berichlagelung) fur ten Stryfer und Kaluszer Straffenbaubezirf, Stryfer Rreifee, fur tas Sabr 1860, bas ift vom Iten Ceptember 1859 bis Ende Auguft 1860, mird eine abermalige Offerien-Beihandlung hiemit ausgeschrieben.

Der Bedarf besteht, und zwar :

1) 3m Stryjer Straffenbautegirfe. a) Ra pathen-Sauptstraffe in bas tie und 4te Biertel ber 60ten, 2te Biertel ber Glten, 3te Biertel ber 62ten, 1te, 2te und 4te Biertel ber 63ten, 4te Biertel ber 64ten und 4te Biertel ber Coten Meile, im Gangen 1142 Prismen im Fisfalpreise von 1868 fl. 87.75 fr. öft. W.,

b) Veretzkoer ungarische Sauptstraffe in bas 2te und 4ta Biertel ber 1ten, bann bas Ite und 2te Biertel der 2ten Meile, im Gangen 336 Priemen im Fiefalpreife ron 697 fl. 64.25 fr. oft. 2B.

2) 3m Kaluszer Straffenbaubegirfe.

a) Fur Die gange Kaluszer Galinen Straffe 100 Prismen im Fis, falpreise von 210 fl. oft. QB.,

für tie gange Rarpathen Sauptftraffe 1610 Brismen im Fiefal. preise von 2345 fl. 77.50 fr. oft. 2B.,

für die gange Rozniatower Berbindungeftraffe 700 Briemen im Fiefalpreise von 1176 fl. 38.50 fr. oft. 28.,

für bie gange Bursztyner Berbindungeftraffe 242 Priemen im Fiefalpreife von 360 fl. 47.50 fr. oft. DB.

Die sonstigen allgemeinen, namentlich mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 festgesetten, fo wie die fpe-

giellen Lieferungsbedingungen tonnen bei ber Stryjer Rreisbehorbe und bem bortigen Straffenbaubegirte eingefeben merben.

Die vorschriftemaßig verfaßten, mit bem vorgeichriebenen 10% Badium belegten Offerten find langstene bis 5. Oftober I. 3. bei

ber Stryjer Rreiebehorte einzubringen.

Es tonnen auch Offerten auf Die Lieferungsperiobe von 3 Jah. ren, bas ift vom Iten Ceptember 1859 bie Ende August 1862, jedoch abgesondert, bei ber genannten Rreisbihorde eingebradt merten, beren Berudfichtigung bie f. f. Statthalterei fich vorbehalt.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 12. September 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 36520. Dla zabezpieczenia materyału kamiennego (łupania, dostawy i rozbijania) w stryjskim i kałuskim powiecie budowli gościńców w obwodzie stryjskim na rok 1860, od 1go września 1859 po koniec sierpaia 1860, rozpisuje się niniejszem powtórną licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba, a mianowicie: 1) W Stryjskim powiecie budowli gościńców.

a) Karpacki główny gościniec na 1. i 4. ćwierci 60tej, 2. ćwierci 61ej, 3. ćw. 62giej, 1., 2. i 4. ćw. 63ciej, 4. ćw. 64tej i 4. ćw. 66tej mili, w ogóle 1142 pryzm za cenę fiskalną 1868 zł. 87.75 c. w. a.

b) Werecki węgierski główny gościniec na 2. i 4. ćw. 1szej a 1. i 2. ćw. 2giej mili, w ogóle 336 pryzm za cene fiskalna

69.7 zł. 64.25 c. w. a.

2) W Kałuskim powiecie budowli gościńców.

a) Na cały kaluski gościniec salinarny 100 pryzm za cenę fiskalną 210 zł. w. a.,

b) na cały karpacki główny gościniec 1610 pryzm za cene fiskalna 2345 zł. 77.50 c. w. a.,

c) na cały rozniatowski gościniec komunikacyjny 700 pryzm za cene fiskalna 1176 zł. 38.50 c. w. a.,

d) na cały bursztyński gościniec komunikacyjny 242 pryzm za

cene fiskalna 360 zł. 47.50 c. w. a.

Wszelkie inne warunki licytacyi, tak ogólne t. j. postanowione rozporządzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 1. 23821, jako tez specyalne, przejrzeć można u władzy obwodowej w Stryju w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Oferty, ułożone podług przepisu i z załączeniem 10% wadyum przedłożyć potrzeba najdalej do 5. października r. b. władzy

obwodowej w Stryju.

Także podawać można oferty na trzyletni peryod liwerunku, to jest od 1. września 1859 po koniec sierpnia 1862, ale osobno, do rzeczonej władzy obwodowej, a uwzględnienie ich zastrzega sobie c. k. Namiestnictwo.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. wrześpia 1859.

G b i f t (1742)Rro. 9251. Bom f. f. Stanisławower Rreis - ale Bechfelge. richte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten herrn Egmont Becht mit tiefem Etifte befannt gemacht, es habe miber benfelben bie Sand. lung unter der Firma "Gebruder Czuczawa" in Stanislau unterm 19. August 1859, Bahl 8419, auf Grundlage bes afzeptirten Driginal. Wechfels ddto. Stanislau 28. Mai 1859 um Bahlungeauflage der Bech. feifumme von 875 fl. 28 fr. ofter. Wahrung f. R. G. gebeten.

Da ber Bohnort bes Beiangten unbefannt ift, fo mird bemfel. ben ber Berr Landes-Abvofat Dr. Eminowicz mit Cubftituirung bes herrn gandes-Advofaten Dr. Minasiewicz auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Befcheid

biefes Berichtes jugeftellt.

Bont f. f. Rreis. als Bedfelgerichte.

Stanislawow, ben 13. September 1859.

(1760)Ginberufungs : Gbift. Rro. 862. Bom Niemirower f. f. Bezirksamte ale Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es fet am 28. Mai 1857 zu Warschau der mit dem Prafidial. Reisepaffe bafelbft fich aufgehaltene Diener Hiacint Hojdysz aus Niemirow ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da nun biefem Gerichte unbefannt ift, ob und melden Perfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht jufteht, fo merden hiemit alle Sene, welche bierauf Unipruche aus mas immer fur einem Rechtsgrunde gu machen gebenfen, erinnert, ihr Erbrecht binnen einem Sahre um fo gemiffer bei biefem Gerichte ale Abhandlungeinftang anzumels ben und fich gehörig auszuweisen, als im mibrigen Falle bieje Ber-taffenschaft mit dem aufgestellten Rurator Basil Krulik und den fich allenfalls ausweisenden Erben, nach Borfdrift ber Gefete werde verhandelt merben.

Niemirow, am 16. September 1859.

(2)

(1739)Lizitazions - Ankündigung.

Dro. 8300. Bon Seite ber f. f. Finang . Begirte . Diretzion in Sanok wird allgemein fund gemacht, daß jur Berpachtung ber in bem angeschloffenen Ausweise bergeichneten eilf Merarial. Beg. und Bruden. mauthstagionen bee Sanoker Finang . Bezirkes unter benfelben Beding: nissen, welche in ber Ligitagions-Anfundigung der hoben f. f. Finangs Landes. Direkzion vom 30. Juli 1859 Bahl 25741 ex 1859 enthalten find, bie zweite Ligitagion und zwar an ten in bem Auemeife angefesten Tagen, namentlich am 3., 4. und 5. Oftober 1859 und an tem barauf folgenden Tage, b. i. am 6. Oftober 1859 auf Diefelben Mauthstagionen in concreto abgehalten merben.

Die Fisfalpreise find in bem Ausweise erfichtlich gemacht. Bon ber f. f. Finang = Begirte . Direfgion.

Sanok, am 11. September 1859.

ad Nr. 8300 ex 1859.

f. f. Finanzbezirk Sanok.

ber Merarial Weg- und Brudenmauth-Stagienen bes Sanoker Finang-Bezirtes, beren Berpadtung auf bas Bermaltungs = Jahr 1860

| Boft. Rro. | Namen ber Mauths<br>ftazionen und ihre<br>Eizenschaft | Nuerufe<br>in ö.<br>auf das<br>186 | W. J. | Ort ber<br>Lizitas<br>zionss<br>abhaltung | Tag              |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| 1          | Dabiecko<br>Wegmath                                   | 1428                               |       |                                           | 3. Eftober 1859. |  |  |  |
| 2          | Ulanica<br>Wegmath                                    | 784                                |       | ok                                        | ٧                |  |  |  |
| 3          | Domaradz<br>Bege und Brudenmauth                      | 1688                               |       | n Sanok                                   |                  |  |  |  |
| 4          | Iskrzynia<br>Wegs und Brückenmauth                    | 840                                |       | ion i                                     | v                |  |  |  |
| 5          | Ryn:anów<br>Weg. und Brückenmauch                     | 2281                               |       | Direft                                    | 4. Oftober 1859. |  |  |  |
| 6          | Besko<br>Brückenmauth                                 | 179                                |       | irfe                                      | y                |  |  |  |
| 7          | Dahrówka<br>Wegs und Brückenmauth                     | 2687                               |       | Bei ber f. Finang. Bezirfe. Direkzion in  | V                |  |  |  |
| 8          | Postołow<br>Wegs und Brückenmauth                     | 3240                               |       | Finan                                     | v                |  |  |  |
| 9          | Olszan <mark>ica</mark><br>Wegeund Brückenmauth       | 1922                               |       | ber E.                                    | 5. Oftober 1859. |  |  |  |
| 10         | Ustrzyki<br>Weg- und Orückenmauth                     | 1800                               | •     | Bei 1                                     | v                |  |  |  |
| 11         | Krościenko<br>Wego und Brückenmauth                   | 2880                               |       |                                           |                  |  |  |  |
| 12         | Ulle eilf Mauthitazionen in concreto                  | 19729                              |       |                                           | 6. Oftober 1859. |  |  |  |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8300. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Sanoku podaje sie do wiadomości powszechnej, ze dla wydzierzawienia wymienonych w przyłączonym wykazie jedenastu stacyj eraryalnych myta drogowego i mostowego w Sanockim powiecie skarbowym, pod temi samemi warunkami, które w ogłoszeniu licytacyi wysoki c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej z dnia 30. lipca 1859 l 25741 ex 1859 sa zawarte, odbędzie sie druga licytacya. a mianowicie w dniach w wykazie oznaczonych, to jest: dnia 3., 4. i 5. października 1859 i w dnia następnym, to jest 6. października 1859 na te same stacye myta in concreto.

Ceny fiskalne są w wykazie przytoczone. Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. W Sanoku, dnia 11. września 1859.

ad Nr. 8300 ex 1859.

c. k. powiat skarbowy Sanocki.

#### K A Z

stacyi eraryalnych myta drogowego i mostowego w Sanockim powiecie skarbowym, których wydzierzawienie na rok adninistracyjny

| ausgeschrieben wird.                                  |                                                    |      |           |            |              | 1860 rozpisuje się.                       |                                                                      |           |                                          |            |                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Namen ber Mauths<br>stagionen und ihre<br>Etzenschaft | Nubrufsprets in ö. W. auf das W. I. 1860 ft.   tr. |      | Tag       |            | Liczba bież. | Nazwisko stacyi<br>myta i ich właściwości | Cena wywo-<br>łania w wal.<br>austr. na rok<br>adm. 1860<br>zł.   c. |           | Miejsce<br>odbywa-<br>nia licy-<br>tacyi | Dzień      |                          |
| Dabiecko<br>Wegmath                                   | 1428                                               |      |           | 3. Cftober | 1859.        | 1                                         | Dubiccko<br>myto drogowe                                             | 1428      |                                          |            | 3. października<br>1859. |
| Ulanica<br>Wegmath                                    | 784                                                |      | , k       | v          |              | 2                                         | Ulanica<br>myto drogowe                                              | 784       |                                          | n ca       | 10                       |
| Domaradz<br>Begs und Beudenmauch                      | 1688                                               |      | Sanok     |            |              | 3                                         | Domaradz<br>myto drogowe i most.                                     | 1688      |                                          | Sanoku     | 77                       |
| Iskrzynia<br>Wegs und Brückenmauth                    | 840                                                |      | no in     | v          |              | 4                                         | lskrzynia<br>myto drogowe i most.                                    | 840       |                                          | ej w       | 29                       |
| Rymanów<br>Begeund Brückenmauth                       | 2281                                               |      | Direfjion | 4. Oftober | 1859.        | 5                                         | Rymanów<br>myto drogowe i most.                                      | 2281      |                                          | powiatowej | 4. października<br>1859. |
| Besko<br>Brückenmauth                                 | 179                                                |      | Bezirfe.  | U          |              | 6                                         | Besko<br>myto mostowe                                                | 179       |                                          |            | n                        |
| Dabrówka<br>Wegs und Brückenmauth                     | 2687                                               |      | 3 - 53    | ν          |              | 7                                         | Dabrówka<br>myto drogowe i most.                                     | 2657      |                                          | dyrekcyi   | 27                       |
| Postołow<br>Weg, und Brückenmauth                     | 3240                                               |      | Finanz    | ש          |              | 8                                         | Postolów<br>myto drogowe i most.                                     | 3240      |                                          |            | 71                       |
| Olszanica<br>Wege und Brückenmauth                    | 1922                                               |      | ber f.    | 5. Oftober | 1859.        | 9                                         | Olszanica<br>myto drogowe i most.                                    | 1922      |                                          | skarbowej  | 5. października<br>1859. |
| Ustrzyki<br>Wegs und Brückenmauth                     | 1800                                               |      | Bei b     | v          | 1            | 10                                        | Ustrzyki<br>myto drogowe i most.                                     | 1800      |                                          | c. k. s    | 37                       |
| Krościenko<br>Wege und Brückenmauth                   | 2880                                               |      |           |            | 1            | II                                        | Krościenko<br>myto drogowe i most.                                   | 2880      |                                          | We         | 22                       |
| Muthüazionen in concreto                              | 19729                                              |      |           | 6. Oftober |              | 12                                        | Wszystkie jedenaście<br>stacyi myta in concreto                      | 19729     |                                          | -          | 6. października<br>1859. |
| South has 11 San                                      |                                                    | 0.50 |           |            |              | 1                                         | 0 1 1: 44                                                            | , , , , , | 20                                       |            |                          |

Sanok, ben 11. September 1859.

Offerten Ligitazione Ankundigung. (2)

Mro. 14227. Am 5. Oftober 1859 wird bei ber Czernowitzer f. f. Finang : Begirte . Direfgion eine Ligitagion jum Berfaufe von 800 Bentner, Cage: Aldt hundert Wien. Bentner falzionirter Solz-

potafche Ctatt finden.

Die Uebergabe biefer Potasche geschieht bei ben Magaginen gu Solka und duch bas Solkaer f. f. Wirthschaftsamt, und es ift ber Ersteher verpflichtet, bas obige Potaschquantum binnen 30 Tagen nach Befannigebung von ber erfolgten Bestätigung bes Ligitagiones Rejultate unmittelbar aus ten obbezeichneten Magazinen, nach vor= ausgegangener Gingahlung bes Raufpreifes bei ben Solkaer Renten,

Bur Cicherftellung und Buhaltung ber Ligitagione = Bedingniffe hat ber Raufluftige ein Ungeld von Aldthundert Gulben öfterreich. Bahrung im Baaren, ober in auf den Ueberbringer lautenden, nach bem Rurfe zu berechnenben Staatepapieren beigubringen.

Es wird nicht mundlich ligitirt, fondern es werben blog fdriftliche, mit einer 36 fr. ofterr. Bahr. Stempelmarte verfebene Offer-

ten angenommen merben.

Bei ber letten Berfieigerung ift loco ber Erzeugung ju 13 ft.

65 fr. ofter. Wahr. fur ben Netto Bentner verlauft worden. Die ich iftliche Offerte muß bie Erflarung, baß fich Offerent allen Ligitagions . Bedingniffen unterziehe, enthalten, mit bem befagten Angelde belegt fein, und es ift darin der fur einen Netto Wiener Beniner angelothene Beirag, wornach ber Raufbetrag fur bas gange ausgebothene Quantum pr. 800 Bentner berechnet merten foll, fo= wohl in Biffern ale auch in Buchftaben auszudrucken.

Diefe Offerten werden am 6ten Oftober 1859 Reun Uhr Bormittage eröffnet, und ber Bestbiether von ber biesfälligen Kommiffion befannt gemacht werden.

Die fonftigen Ligitagione . Bebingniffe tonnen bei ber Czernowitzer f. f. Sinang-Begirts. Direfgion eingesehen merben. Bon der f. f. Finang Begirte=Direfgion.

Czernowitz, am 10. September 1859.

Sanok, dnia 11. września 1859.

#### Ogloszenie licytacył ofertowej.

Nr. 14227. Dnia 5. października 1859 odbędzie się w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej licytacya sprzedazy 800 cetaarów, mówie ośmiuset cetaarów wiedeńskich potazu

Oddanie tego potażu odbywa się w magazynach w Solce przez tamtejszy c. k. urząd gospodarczy, i kupiciel jest obowiązany, powyższą iłość potażu w przeciągu 30 dni po uwiadomieniu o pctwierdzeniu rezultatu licytacyi odebrać bezpośrednio z powyżej wymienionych magazynów po uprzedniem zapłaceniu ceny kupna do kasy przychodów w Solce

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi winien chęć kupienia mający zadatek w kwocie ośmiuset zł. w walucio austryackiej w gotówce lub w papierach państwa na okaziciela opie-

wających według kursu obliczyć się mających złożyć.

Nie będzie się ustnie licytować, lecz będą tylko pisemne marką stęplową na 36 kr. wal. austr. zaopatrzone oferty przyjmowane. Przy ostatniej licytacyi sprzedawano w miejscu produkcyi

cetnar netto po 13 zł. 65 cent. wal. austr.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent poddaje się pod wszystkie warunki licytacyi, być opatrzona wspomnionym zadatkiem, i należy w niej kwotę za jeden wiedeński cetnar netto ofiarowana, według której kwota kupna za całą na sprzedaż wystawioną ilość 800 cetnarów ma być obliczona, tak cyframi jako tez literami wyrazić.

Te oferty będą dnia 6. października 1859 o godzinie 9tej przed południem otworzone, a najwiecej ofiarujący przez dotyczącą komisyę do wiadomości podany.

Reszta warunków licytacyi może być przejrzana w Czer-

niowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Czerniowce, dnia 1. września 1859.

Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 8547. Bur Berpachtung ber Beg- und Brudenmauth in Koziowa auf die Bett vom tien Rovember 1859 bis Ende Stiober 1860 wird bei ber Stryjer f. f. Finang-Begirfe-Direfgion in ben gemöhnlichen Amteftunden am 3. Oftober 1859 eine offentliche Ligita, gion unter ben in der gedruckten Rundmachung ber h. f. f. Finange Landes-Direfgion vom 30. Juli 1859 3. 25741 festgefesten Bedingungen abgebalten merben.

Bum Ausrufepreise bes einjahrigen Pachtichillinge find 2490 ft.

öfterr. Wahr.

Schriftliche, mit 10% Babium belegte Offerten tonnen nur bis 9 Uhr Bormirtage am Ligiatagionetage überreicht werden.

Die Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang. Begirte. Direfgion eingesehen weiben.

Bon der f. f. Finang-Begirts Direkzion.

Stryj, am 16. Ceptember 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8547. W celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Koziowej na czas od 1. list pada 1859 do końca października 1860, odbedzie się w Stryjskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w zwyczajnych godzinach urzędowych publiczna licytacya pod warunkami ustanowionemi w drukowanem ogłoszeniu c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej z dnia 30. lipca 1859 liczba 25741.

Jako cenę wywołania jednorocznego czyszu dzierzawy wyzna-

czono 2490 zł. w. a.

Pisemne, 10 procentowem wadyum zaopatrzone oferty mogą tylko do godz. Stej przed południem w dniu licytacyi być podane.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

W Stryju, dnia 16. września 1859.

Lizitazione : Ankundigung.

Dro. 32410. Bur Lieferung ber fur ben Bedarf ber f. f. Finang-Landes . Direfgion gu Lemberg und ihrer Silfeamter, ber f. f. Mera. rial : Staate : Druckerei, ber f. f. Finang-Profuratur, ber f. f. Steuer. Administrazion in Lemberg, dann der Lemberger f. f. Finang : Begirfe, Diretgion und ber ihr unterstehenden Memter, endlich ber Tabat-Fabrife . Bermaliung in Winniki fur das Bermaltungsjahr 1840 no. thigen Buchbinderarbeiten, wird bei tem Finang = Landes . Direkjiones Defonomate im Exbernhardinerinnen . Monnenfloffergebaude Freitag am 7. Oftober 1859 in ben gewöhnlichen vormittagigen Umteftunden eine offentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Die biegfalligen Ligitagione = Bedingniffe und Fiefalpreife ber einzelnen Arbeiteartifel find bei bem Defonomate in ben gewöhnlichen

Umteftunden einzuseben.

Bu biefer Ligitazion wird gegen Erlag eines Babiums von 115 fl. 50 fr. ö. W. Jede mann zugelassen, welcher nach ben allgemeinen Lor-

schriften nicht ausgeschlossen ift.

Ge werden bei biefer Ligitagion, welche nicht nach ben einzelnen Lieferungeartifeln, fondern mit ber Besthaltung ber gegenwartig beftebenden Breife gegen Bergentennachlaß im Gangen gepflogen werben wird, auch schriftliche verfiegelte Offerie vor ber mundlichen Ligitagion bis Donnerstag 6. Ofrober 1859 6 Uhr Rachmittage bon bem Berwalter bee Finang-Landes-Direktione-Defonomates angenommen.

Lemberg, am 15. Ceptember 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 32410. Dla dostarczenia potrzebnych dla c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie i jej urzedow pomocniczych, c. k. eraryalnej drukarni rządowej, c. k. prokuratury skarbowej, c. k. administracyi podatków we Lwowie, tudzież Lwowskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej i podlegających jej urzędów, na koniec dla administracyi fabryki tytonie w Winnikach na rok administracyjny 1860 robot introligatorskich, odbędzie się w ekonomacie skarbowej dyrekcyi krajowej w budynku należącym niegdyś do klasztoru panien Bernardynek, w piątek dnia 7. października 1859 zwyczajnych przedpołudniowych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Dotycząco warunki licytacyi i ceny fiskalne pojedyńczych artykulów roboty można przejrzeć w ekonomacie w zwyczajnych go-

dzinach urzedowych.

Do tej licytacyi będzie za złożeniem wadyum w sumie 115 zł. 50 c. wal, austr. przypuszczony każdy, kto według powszechnych

przepisów nie jest wykluczony.

Przy tej licytacyi, która nie według pojedyńczych artykułów dostawy, lecz z przestrzeganiem obecnie istniejących cen w ogóle odbywać się będzie, będą także pisemne zapieczętowane oferty przed ustna licytacya do czwartku dnia 6. października 1859 do godziny Gtej po południu od ferwaltera ekonomatu skarbowej dyrekcyi krajowej przyjmowane.

We Lwowie, dnia 15. września 1859.

(1748)Kundmachung II.

(1)Mro. 38261. Bur Biederverleihung von brei erlebigten Sand. ftipendien fahrlicher 105 fl. o. Bahr., welche fur Rutbenen, bie ben philosophischen oder juridifden Studien obliegen, bestimmt find, wird

ber Konfure bie 15. Movember 1859 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biese Stipendien baben ihre Gesuche mit bem Tauficheine, Mittellosigfeite . Beugniffe, bem Impficheine, bann ben Studien. und Frequentazione. Beugniffen gehörig belegt, durch das betreffende Professorentollegium innerhalb des Konfuretermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. September 1859.

#### Obwieszczenie II.

Nr. 38261. Dla nadania trzech opróżnionych stypendyów w rocznej kwocie po 105 zł. w. a., przeznaczonych dla Rusinów, którzy oddają się naukom filozoficznym lub jurydycznym, rozpisuje się konkurs po dzień 15. listopada 1859.

Kompetenci o te stypendya maja prosby swoje z załączeniem metryki chrztu, świadectwa ubóstwa i szczepienia ospy, jako też świadectw z nauk i frekwentacyi podać w ciągu terminu konkursowego za pośrednictwem przynależnego kolegium profesorów do c.k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. września 1859.

Mro. 22805. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ter bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Fr. Elisabeth Hetzinger, oder auf ben Fall ihred Ablebene ihren bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben, mit biefem Etifte befonnt gemacht, baß Valentin Hillich unterm 30. Mat 1859, Bahl 22805, beim Lemberger f. f. ganbesgerichte wiber biefelbe ein Aufforderungegefuch megen Nachweifung ber Rechtfertigung ber in ber Eigenthumspoit dom. 53. pag. 326. n. 17. haer. fur Mathias Hetzinger und fodann ber dom. 53. pag. 328. n. 18. haer. fur Elisabeth Hetzinger vorfommende Bor. merfung ale Gigenthumer ber sub Nro. 367 3/4 befindlichen Realitat binnen 14 Tagen mit dem überreichte, daß fonft über Ginschreiten bes Valentin Hillich Diefe Bormerfungen fammt Bezugepoften geloft merben murben.

Da der Wohnort der Elisabeth Hetzinger unbefannt ift, so wird berfelben ber Landes. und Gerichts . Abvofat Dr. Madejski mit Gub. stituirung bes Landes. und Gerichte. Abvofaten Dr. Maciejowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben

angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 24. August 1859.

G d i f t. (1743)

Dro. 4718. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte mirb ber Stanislaus Sadowskischen Gantmaffa, und beren bem Ramen, Leben und Bohnorte nach unbefannten Gläubigern mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe witer biefelben Maria Grafin Borkowska und Hieronim Sadowski megen Extabultrung ber dom. 140. pag. 342. n. 47. on. ju Gunften ber obigen Gontmaffa im Laftenftande bes I. und IV. Guteantheils von Biala intabulirten Gumme von 17824 fip. 26 gr. f. M. G. unterm 6. August 1859 eine Rage angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung bie Sagfahrt auf ben 9. November 1859 bestimmt wieb.

Da ter Aufenthaltsort ber belangten Gläubiger ber Stanislaus Sadowskifden Gantmaffa unbefannt ift, fo bat bas f f. Rreiegericht ju beren und ber mitbelangten Gantmaffa Vertretung und auf beren Gefahr und Roften ben biefigen Abvofaten Dr. Kozminski mit Cub. fituirung bes Abvofaten Dr. Kolischer als Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Ebift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtes behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschrifte näßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entfiebenden Folgen felbit beigumeffen haben merben.

Tarnopol, ben 29. August 1859.

Konfure . Rundmachung.

Mro. 257- praes. Bur provisorischen Besetzung ber bei biefem iftrate mit bohem f. f. Minifterial . Erlage vom 21 Juli 1. 3. Bahl 3059, nen fifiemifirten Raffa-Offizialeftelle mit bem Behalte fabrlicher 525 ft. ö. 2B. und ber Berpflichtung gur Rangioneleiftung in einem dem Jahresgehalte gleichkommenden Betrage, wird ber Ronfurs

bie 15. Oftober I. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diese Dienstesstelle haben ihre gehörig bofumentirten Befuche unter Rachweifung bes Alters, ber jurudgelegten Stutien, ber Rontabilitate . Wiffenschaft, bann ber volltommenen Renninig ber beutiden und polnischen Sprace innerhalb ber Ronfurefrift burch ihre vorgesette Behörde, und falls fie noch nicht angestellt find, burch bas t. E. Bezirkeamt ihres Wohnsiges beim Magistratevorstande ju überreichen und anzugeben, ob fie mit einem Dagiffratebeamten verwandt oder verschwagert find. Magistrat ber königl. Hauptstabt.

Krakau, am 12. September 1859.

1"

(1746)Kundmachung.

Dr. 14316. Bur Berpachtung ber nachbenannten Brodyer flab. tifden Gefälle auf bae Vermaltungejahr 1860 ober auf brei nach einander folgende Jahre vom 1. November 1859 an, wird bei bem Brodyer f. f. Bezirfeamte bie öffentliche Ligitagion mabrend ben ges wöhnlichen Umtestunden abgehalten werden, und zwar:

a) Um 26. Ceptember 1859 für bie Martt- und Standgelber mit

bem Fiefalpreise ron 952 fl. 56 fr öfterr. Dahr.;

b) am 27. September 1859 bes Bemeindezuschlages von der Bier. einfuhr mit bem Fiefalpreise pr. 608 fl. 48 fr. ofter. Bahr. und

c) gleichfalls am 27. Ceptember 1859 zweier ftobifchen Garten-grunde im Flachenmaße von 1 Joch 517 Stafter mit bem Fistalpreise von 7 fl. öfterr. Dahr. und einer ftabtifden Wiese pr. 3 3cc 1504 - Rlafter mit bem Fisfalpreife pr. 14 fl. 39 fr. öfterr. Mahr.

Bei berben biefen Grundfluden hat die Pachtzeit jetoch erft vom 1 Janner 1860 gu beginnen und mit Ende Oftober 1860 ober nach

Umftanden Ente Oftober 1862 abzulaufen.

Collten bie obigen Termine ohne einem gunftigen Erfolge abs laufen, fo wird bie 3. Ligitagion am 10. und 11. Ottober 1859 abs

gehalten merten.

Pachtluftige merben ju tiefer Verhandlung mit bem Bemerken eingeladen, daß die naheren Ligitagiones und Pachtbedingniffe bei bem f. f. Begirfeamte eingeseten merden fonnen, und bag jeder Ligitant ein 10% Bad:um ju erlegen hat.

Bon ber f. f. Rreisbehorbe.

Złoczow, am 14. September 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 14316. W c. k. Urzędzie powiatowym w Brodach odbędzie się podczas zwykłych urzędowych godzin publiczna licytacya względem wydzierzawienia na rok 1860 albo na lat trzy od 1. listopada 1859 zacząwszy, następujących dochodów miejskich w Brodach:

a) dnia 26. września 1859: targowego z ceną fiskalna 952 zł. 56 kr. wal. austr.;

b) dnia 27. września 1859: dodatku gmienego od przywozu piwa z cena fiskalna 608 zł. 48 kr. wal. austr.;

c) toż samo na dniu 27. września 1859: dwóch ogrodów miejskich mających 1 morg 517 🗆 sążni z ceną fiskalną 7 zł. wal. austr. i łaki miejskiej mającej 3 morgi 1504 🗆 sążni z ceną fiskalną 14 zł. 39 kr. wal. austr.

Dzierzawa obu tych gruntów ma się zaczynać z dniem 1go stycznia 1860, a z końcem października 1860 lub według okoliczności z ostatnim października 1862 kończyć.

Gdyby powyższe termina bezskutecznie upłynęły, natenczas odbędzie się trzecia licytacya na dniu 10. i 11. października 1859.

Chęć wydzierzawienia mających wzywa się do tej licytacyi z tem oznajmieniem, że bliższe warunki licytacyi i dzierzawy mega być w c. k. urzędzie powiatowym Brodzkim przejźrzane i że kazdy licytant 10% wadyum złożyć powinien.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczow, 14. września 1859.

(1747)Kundmachung. Rro. 13738. Bur Berpachtung ber Sadowa Wiszniaer fatt.

Branntweinpropinazion fur die Beit vom 1. November 1859 bis babin 1862 gegen ten Fisfalpreis ron 3224 fl. 34 fr. ö. B. mirb eine Ligitagion den 26. September 1859, und jur Berpachtung bes 25% Bemeinbezuschlages von gebrannten geistigen Getranten fur bie Beit vom 1. November 1859 bis bahin 1860 gegen ben Fistalpreis von 800 fl. d. 2B. eine Ligitagion ben 27. Ceptember 1859 in ber Sadowa Wiszniaer Gemeinbeamtstanglei abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, versehen mit einem 10% Babium

bei ber Ligitazion zu erscheinen.

(1734)

R. f. Rreistehörde.

Przemysl, ben 7. Geptember 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 13738. Dla wypuszczenia w arędę miejskiej propinacyi gorzałki w Sądowej Wiszni na czas od 1. listopada 1859 do tego dnia 1862 za cene fiskalna 3224 zł. 34 c. w. a. odbędzie się licytacya na dniu 26. września 1859, a dla wyposzczenia w dzierzawę 25", dodatku gminnego od gorących napojów na czas od 1. listopada 1859 az do tego dnia 1860 za cene fiskalna 800 zł. w. a. licytacya na dniu 27. września w kancelaryi urzędu gminnego w Sądowej Wiszni.

Pragnacych objać te dzierzawy zaprasza się, ażeby przybyli na licytacyę, zaopatrzeni w 10% wadyum.

C. k. władza obwodowa.

G d i f t.

Przemyśl, dnia 7. września 1859.

Mro. 35263. Bom Lemberger f. f. Canbesgerichte givilgerichts Ilder Abtheilung wird gur Befriedigung bes, aus der von der galig. Sparfaffe geg n Fr. Lubine Mieczkowska mit hiergerichtlichem rechtes fraftigen Urtheile vom 22. Juni 1857 Bahl 24623 erstegten Summe von 1120 fl. 18 fr. KM. f. N. G. noch erübrischen Restes von 1054 fl. 2 fr. KM. sammt 5% 3insen vom 30. Oftober 1855, Gerichts- und Exekutionekoften pr. 16 ft. 45 fr. KM., 6 fl. KM., 20 fl. 18 fr. RM. und 52 fl. 75 fr. o. D. jugesprochenen Grefugionstoften, bie erefutive Feilbiethung ber, ber Fr. Lubine Mieczkowska gehörisgen, in Lemberg sub Nro. 334 1/4 gelegenen Realität unter nachfols genben Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bum Ausrufepreise ber Realität sub Nro. 334 1/4 wird ber gerichtlich erhobene Schahungewerth mit 16087 fl. 28 fr. RD. oder

16891 ft. 84 fr. ö. D angenommen.

2) Jeber Kauflustige ift gehalten 5% tee Schahungewerthee ber ju verfleigernden Realität, und zwar ten runden Betrag von 805 fl. RM. ober 845 fl. 25 fr b. 2B. im Baaren ober in verbothefreien Bucheln ber galig. Charkaffe nach bem eingelegten Rapitalebetrage, ober in verbothefreien Pfantbriefen ber galig. ftand. Rrediteanftalt fammt Binfen, Rupone und Salone, ober endlich iu den nicht vinfulitten, fur tas Lemberger Berwaltungegebieth ausgestellten Gruntent= loftung & Dbligozionen fammt Rupons und Salone, beite lettgenannten Offette nach dem niedrigften in ber Lemberger Beitung ausgewicfenen Ruife, jedoch nie über ten Rominalmerth gerechnet, als Wadium gu Santen ber Ligitagione . Rommiffion ju erlegen, welches bem Deiftbiethenden, insoweit es burch itn im Laaren erlegt worden, in bie erfte Raufpreishalfte eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten aber nach ber

beendigten Berffeigerung jurudgeftellt merben mird.

3) Der Grfteber wird rerpflichtet fein den britten Theil tes argebothenen Raufpreises binnen 30 Tagen nach Buftellung gu feinen Sanben, ober ju Santen feines Machtbabere bee, ten Ligitagiengaft genehmigenden Befdeites im Baaren mit Ginrechnung bes im Baaren eilegten Badinme an bas gerichtliche Depositenamt zu erlegen, wodann tie burch ibn als Badium etma erlegten Sparfaffabuchel, Pfandbriefe und gerichtl. Dtligazionen ibm werten ausgefolgt merben. Die andern gwei Drittheile tes Raufpreifes aber, hat ber Grfieber binnen 30 Sa. gen nach ber anf obige Urt gefchehenen Buftellung bes bie Bablunge= ordnung ber Supothetarforderungen feststellenden Befdeides ju Sanden bes Gerichtes ober ber barin angewiesenen Glaubiger ju bezahlen, und bis biefe Bahlung erfolgt, von diefen zwei Dritteln tes Raufschillings bie vom Tage ber phpfifchen llebernohme ber erfauften Realitat ju berechnenden 5% Binfen halbjährig vorhinein an das Gericht abzuführen. Ge fieht jedoch bem Raufer frei, Dicfe zwei Drittel bes Rauf. preifes auch ror ber bestimmten Bahlungefrift ju berichtigen, und fich hiedurch von ber Bahlung ber Binfen zu befreien.

4) Der Raufer ift gehalten, Die auf ber gu veraußernden Realitat hypothegirten Schulten nach Maggabe feines Meiftbothes ju übernehmen, wenn einer oder ber andere Glaubiger feine Forderung vor ber etwa bedungenen Auffundigungefrift angunehmen fich meigern murbe.

5) Cobald ber Kaufer ben britten Theil bes Raufpreises gemäß ber britten Bedingung erlegt haben wird, mird ihm bas Gigentbume-Defret bezüglich ber ertauften Realitat ausgefertigt, und er ale Giger. thumer tavon, jeboch unter ber Bedingung intabulirt merben, baß gleichzeitig mit ber Berbucherung feiner Gigenthumerechte auch bie Intabulirung tee rudftantigen Raufidillinge fammt Intereffen und allen in ter britten Bedingung enthaltenen Berbindlichfeiten im Laftenftante ber erfauften Realitat auf feine Roften ermirft merte. Cocann mirb tie erfaufte Mealitat in ben phofifden Wefit berielben übergeben, und werben alle barauf haftenten Schulden und Laften, mit Auenahme ber im Baffivitante dom. 11. pag. 418. n. 3., 4. und 5. on., ferner dom. 106. pag. 310. n. 21. on. erfichtliden Grundlaften, melde ber Raufer ohne Abzug vom Raufpreife ju übernehmen verpflichtet ift, ferner mit Auenatme ber Coulten, bie et gemäß ter vierten Bedingung etma gu übernehmen batte, aus ter ertauften Dealitat gelofdt, und auf ben Raufpreis übertragen merben.

6) Die Gerühren fur bie lebertragung bes Gigenthums und für bie Intabulagion bes rudftanbigen Rauffdillings f. D. G. hat ter

Ersteber aus Gigenem zu tragen.

7) Collte ber Raufer meider immer ber obigen Petingungen nidt nadtommen, fo wird auf feine Gefahr und Roften eine Religitagion ausgeschrieben, und bie erstantene Realität in einem einzigen Termine auch unter tem Chatungemeithe, um mas immer für einen Breis veraußert werden, mobet der wortbruchige Raufer fur ben bieraus ent. fpringenden Schaden und Abgong nicht nur mit bem eilegten Batium, sondern auch mit feinem sonstigen Bermogen verantwortlich bleiben, bagegen ber bei ber Religitation eima erzielte Debrbetrag ben Eppothefarglaubigern, und nach beren Berriedigung bem termaligen Realitatseigenthumer gufallen foll.

8) Der Grueber ift gehalten, falls er feinen orbentlichen Bobnfit in Lemberg batte, beim abichluge ter Beifteigerung bem Grichte einen von ihm zu bestellenden, in Lemberg anfäßigen Wevollmechigten namhaft ju maden, an welchen alle, biefes Raufgeschaft beireffenten Befcheide und Erlaffe jugestellt merben follen, wibrigens lettere im Berichteorte mit ber Biffung ter Buftillung gu eigenen Ganben ange-

fclagen murben.

9) Bur Vornahme tiefer Feilbietbung wird ein einziger Seimin auf ben 10. Rovember 1. 3. um 10 Uhr Bormitiage mit bem Beijage ausgeschrieben, bag biefe Realitat bei tiefem Termine auch uns ter bem Chabungepreife um mas immer fur einen Preis merbe bintangegeben merden.

10) Sinfidtlich ter auf biefer Realitat haftenben gaften merben Rauflustige an Die Stadttafel und hinsichtlich ber Steuern an bas f.f.

Lemberger Steueramt gewiesen.

Bon tiefer Feilbieihung merben alle jene Intereffenten, benen ber gegenwärtige Befcheib aus mas immer für einer Urfache nicht gus gestellt merten lonnte, oter welche nach bem 7. April 1858 in bas Grundbuch gelangen follten, ober noch gelangen murben, burd ten ihnen bereits fruher in ber Berfon bes Abvofaten Madejski mit Gub. stitulrung bes Advofaten Maciejonski bestellten Rurator und burch Ebifte verständigt.

Aus bem Mathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 31. August 1859.